## Nº 159.

## Vosener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 4. Juli 1833.

Angefommene Frembe vom 2. Juli 1833.

Sr. Guteb, v. 3nchlinefi aus Argufifowete, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Dachter Paprodi aus Clowifowo, I. in Do. 154 Buttelfir.; Sr. Pachter v. Ramros. di aus Dabrowo, I, in Do. 15 Ballifchei; Frau Dberamtm. Rerger aus Engeleburg, I. in No. 169 Bafferftr.; Sr. Erbherr v. Roczorowefi and Piotrfowice, I. in No. 220 Jefuiterfir.; fr. Rittm. a. D. v. Bergo aus Cophienthal, I. in No. 126 Salboorf; Fr. Raufin. Salomansta aus Neuftadt, I. in Do. 20 St. Abalbert: Dr. Brennereiverm. Blumenthal aus Liftowo, fr. Lieut. Jacobi aus Strzelno, Sr. Guteb. v. Rranganowefi aus Stupia , I. in Do. 136 Bilbelmöffrage; fr. Guteb. Lufomefi aus Parufemo, fr. Guteb. Rurg aus Ronojabi, Sr. Guteb. Mofzegineti aus Wrefchen, Gr. Guteb. Durin aus Ledlin, Fr. Guteb. v. Bojanowefa aus Rrzefotowicz, Sr. Wirthichaftsbeamter Rigel aus Beersborf, 1. in Do. 394 Ger= berftrafie; Br. Probft Nathar aus Golejewto , Gr. Guteb. Gjeganicdi aus Drun-Boromo, Sr. Guteb, Bonnowefi aus Gora, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Sr. Burgermeifter Strumeleti aus Bomft, I. in Ro. 1 Ct. Martin; Br. Guteb. v. Boltowell aus Dodborowo, Sr. Guteb. v. Ralfftein aus Pfarefie, 1. in Do. 251 Bredlauerftrage; Br. Guteb, Glamofgewell aus Wilamomo, Br. Erefutor Bitt aus Mongrowit, Sr. Rector Meigner und Sr. Friedenbrichter Rrauthofer aus Erzemefano, 1. in Do. 26 Ballifchei; fr. Probft Barcifzeweff aus Rroben, fr. Erbherr Swinareti aus Rudyna, I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Burgermeifter Rastoweti aus Pubewig, Fr. v. Stefantta aus Bilfowe, I. in Do. 168 Bafferftr.

trag ber Koniglichen Intenbantur bes 5. Krolewskiey Intendantury 5go kor-Urmee-Corps ift bas Aufgebot aller ber- pusu Armii postanowiono zapozwajenigen unbefannten Glaubiger verfügt nie wszystkich niewiadomych wierzyworden, welche an die Caffe ber funften cieli, ktorzy do kassy Zandarmeryi

Poiftalvorladung. Auf ben An= Zapozew edyktalny. Na wniosek Rand . Genbarmerie : Brigade aus bem krajowey Stey Brygady za caas od 1.

Zeitraume bom 1. Mary 1821 bis ult. December 1830 aus irgend einem rechtslichen Grunde Ansprüche zu haben ver= meinen.

Der Termin gur Unmelbung beffelben fieht am 17. Julius c. Bormittags um 9 Uhr im hiefigen Landgerichtshause vor bem Konigl. Dber = Landesgerichts= Referendarius herrn Großer an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner Unspruche an die gedachte Casse verlusig erklart, und mit seinen Forderungen nur an die Person bestjenigen, mit dem er contrabirt hat, verwiesen werden.

Pofen, ben 20. Mary 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das den Wilhelm und Sophia Kubeschen Ehezleuten gehörige, bei Petersowse, Samzterschen Kreises, belegene Wassermühlenz Grundstuck Grabowicc, welches gerichtzlich auf 6552 Athl. 5 Sgr. 10 Pf. abzgeschäft ift, soll im Wege der nothwenz digen Subhastation verkauft werden.

Die Bietunge-Termine fteben

am 31. Juli, am 3. Oftober,

und ber lette : ....

Dormittage um 10 Uhr vor dem Obers Landes Gerichte - Referendarins Pflücker im Partheienzimmer des Laudgerichts an. Zahlungöfähige Kauflustige werden aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu Marca 1821. do ostatniego Grudnia 1830. z iakiegokolwiek prawnego zrzodła pretensye mieć sądzą.

Termin do podania takowych wyznaczony został na dzień 17. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9téy w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Nadziemiańskim Grosser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego wszelkie pretensye do kass wspomnionych uznany i z pretensyami swoiemi tylko do osoby tego odesłany z kim kontraktował.

Poznań, dnia 20 Marca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wodny młyn Grabowiec Wilhelmowi i Zofii małżonkom Kube należący, pod Piotrkowkiem powiatu Szamotulskiego polożony, a sądownie na Talar. 6552 sgr. 5 fen. 10 otaxowany, drogą konieczney subhastacy i przedanem będzie.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 31. Lipca, na dzień 3. Października, i ostatni

na dzień 14. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem i odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Ur. Pflucker Referendaryuszem Sądu Nad Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wżywaią się, aby się na ter-

geben, und zu gewärtigen, baß ber Buschlag an ben Meift= und Bestbieten= ben, wenn keine geschlichen Anstande eintreten, erfolgen wirb.

Die Tare tann in ber Registratur ein-

Pofen, ben 25. April 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftationspatent. Folgende jum Rachlaffe bes in Erin verftorbenen Franz Schmidt gehörigen Grundfinde:

a) das Borwerf Sadn unter No. 187. auf 1426 Rtl. 14 Egr. abgeschätzt,

- b) das Vorwert Nielba unter No. 186 auf 806 Athl. 18 Sgr. 4 Pf. abgeschätt, bei Wongrowiec beide belegen,
- Dongrowiec unter No. 33 und 36 belegenen Grundstücke, auf 142 Mthl. 15 Ggr. und 175 Mthl. taxirt,

follen Schuldenhalber meiftbietenb vertauft werden. Seierzu haben wir brei Bietunge-Termine auf

ben 1. Juni c.,

ben 3. Juli c., und

ben 4. Ceptember c.,

von denen der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel Bormittags um 10 Uhr bieselbst anberaumt, zu welchem Kauflustige vorsgeladen werden.

Gnefen, ben 2. April 1833.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

minach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokołu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżcli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa w Registraturze przeyrzana

bydź może.

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Następuiące grunta do pozostałości Franciszka Schmidt w Kcyni zmarłego należące:

a) Folwark Sady pod No. 187. na 1426 tal. 14 sgr. oszacowany,

b) Folwark Nelba pod No. 186. na 806 tal. 18 sgr. 4 fen. oszaco. wany,

c) Grunta na przedmieściu Smolary w Wągrowcu pod Nro. 33. i 36. położone, na 142 tal. 15 sgr. i 175 tal. oszacowane,

z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne na

dzień 1. Gzerwca r. b., dzień 3. Lipca r. b., a ostatni zawity na

dzień 4. Września r. b.,
o totéy godzinie zrana przed Depuwanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który chęć maiących zapozywamy.

Gniezno, d. 2. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poitralcitation. Da auf ben Ans trag bes Juftig-Commiffarit Stort gu Liffa uber die Raufgelder bes bon bem= felben im Wege ber nothwendigen Gubs haftation erftandenen, im Rreife Fraufabt belegenen, und fruher bem Samuel Languer jugehorig gewesenen Guts Je= glorte mit ber Mittageffunde bes 25. Rebruar b. 3. ber Liquidations : Progeg eroffnet worden, fo werden fammtliche unbefannte Realglaubiger, welche an die Raufgelber bes gedachten Gute irgend einen Anspruch ju haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, diefen vermeint= lichen Unfpruch binnen 3 Monaten, fpå= teftens aber in bem auf ben 27. Juli b. 3. por Dem Deputirten herrn Ram= mergerichte = Uffeffor Frangel angefesten Termine Bormittage g Uhr an hiefiger Gerichteftatte anzumelben und nachzu= meifen, unter ber Bermarnung, baf bie Ach nicht Melbenben mit ihren Unfprus den praclutirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillfcweigen, fomohl gegen ben Raufer bes genannten Gute, ale gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf. geld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Dlejenigen, welche fich eines Bevoll= machtigten bedienen wollen, fonnen fich on die hiefigen Juftig = Commiffarien tuteyszych Kommissarzy Sprawiedli-Salbach, Mittelftadt, Lauber, Fiedler and Douglas menben.

Frauftabt, ben 7. Darg 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek Ur. Stork Kommissarza Sprawiedliwości nad summą szacunkowa przez tegoż drogą konieczney subhąstacyi nabytych w powiecie Wschow. skim położonych, a dawniey Samuel lowi Langner należących się dóbr Jeziorki, z godziną południową dnia 25. Lutego r. b. process likwidacyi. ny otworzonym został, przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do summy szacunkowéy pomienionych dobr iakiekolwiek pretensye mieć mniemaia, ninieyszym się wzy. waią, aby tę mniemaną pretensyą w przeciągu trzech miesięcy, naydaley zaś w terminie na dzień 27. Lipca r. b. przed Delegowanym W. Fraentzel Assessorem Sądu wyższego głównego zrana o godzinie otey wyzna. czonym w mieyscu posiedzeń naszych, podali i udowodniti; albo. wiem w razie przeciwnym nie zgła. szaiący się wierzyciele z pretensyami swemi prekludowani będą, i im w téy mierze wieczne milczenie, tak co do osoby nabywcy pomienionych dobr, iako téż co do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli nakazanem zostanie.

Pretendenci którzy sobie pełnomocników obrać chcą, mogą się do wości Ur. Salbach, Mittelstaedt, Lau ber, Fiedler i Douglas udać.

Wschowa, dnia 7. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalcitation. Nachbem über ben Macblaf bes am 23. Sptbr. 1808 gu Ro= ften berftorbenen, bei bem ehemal, Land= gerichte bafelbft angeftellt gemefenen Ro= mornif Onuphrine Lastowsti auf ben Untrag bes Ristus burch bie Berfügung bom beutigen Tage ber erbichaftliche Li= quibationsproceg eröffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners bierburch bffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 8. Dcto= ber c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Referendarius Reimann angesetten peremtorifchen Termin entweder in Derfon ober burch gefeblich gulaffige Bevollmachtigte au ere fcbeinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forberungen umftanblich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, um bas Rothige jum Protofell ju verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und bis gu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbens ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart und mit ihren Korberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubis ger von ber Maffe noch ubrig bleibt, wers ben permiefen werben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person mahrzunehmen verhindert werben, ober benen ce bies felbft an Befanntichaft fehlt, die Juftige Commiffarien Biedler. Galbach und

daice engigtuesier, ist wasigdern rife enyeleli, pumigdey krideyels summa

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostalościa w dniu 23. Września 1808 w Kościanie zmarlego przy tamteyszym bywszym Sądzie Ziemiańskim ustanowionego Komornika Onufrego Laskowskiego, na wniosek Król. Regencyi w Poznaniu rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika ninieyszem publicznie się zapozywaia. ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 8. Października r.b. zrana o godzinie 9. przed Delegowa. nym Ur. Reimann Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych preten. syów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba, do protokołu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odeslani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zreszta tym wierzycielom, którzy powyższe. go terminu osobiście odbyć nie mogą. lub którym tu na znaiomości zbywa,

she chillians and other room, the it

Mittelftabt als Bevollmachtigte in Bors fcblag, von benen fie fich einen zu ers wahlen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Frauftabt, ben 10. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ur. Fiedler, Salbach i Mittelstädt Kommiss. sprawiedl. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 10. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Auf den Antrag eines Reolgläubigers ist heute über die Raufgelder der im Krotoschiner Kreise bezlegenen, dem von Nieswiostowski gehörig gewesenen Herrschaft Borek der Liquidatizonsprozeß eröffnet. Alle etwanige under kunnte Gläubiger, die an gedachtes Gut oder dessen Raufgeld Real-Ansprüche zu haben vermeinen, namentlich:

- a) bie Conftantin Jupanefifche Erben,
- b) bie Lippmann Geligsche Erben,

für welche im Sypothekenbuche Forderunsgen eingetragen sind, werden hiermit vorsgeladen, solde in dem am 8. Oktober b. J. Bormittags um 10 Uhr in unserm Sessionner vor dem Herrn Resferendarius Ruhne angesetzen Termine anzumelden und nachzuweisen. Jeder, der ausbleibt, wird mit seinen Ausprüchen an die genannte herrschaft und die Raufsgelder derselben ausgeschlossen und ihm Rücksichts derselben ein ewiges Stillschweizgen, sowohl gegen den jehigen Etgenthüsmer der Herrschaft, als auch gegen die Gläubiger, unter welche das Raufgeld vers

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego nad summą szacunkową maiętności Borkowskiey w powiecie Krotoszyńskim położoney, do Ur. Nieświastowskiego dawniey należącey, dziś procese likwidacyjny otworzonym został. Wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonych lub do summy szacunkowey tychże pretensye rzeczowe mieć sądzą, a mianowicie:

a) sukcessorowie Konstantego Zupańskiego,

b) sukcessorowie Lippmann Selig, dla których w księdze hypoteczney pretensye są zapisane, zapozywaią się ninieyszem, aby pretensye w terminie dnia Rego Października r. b. przed Deputowanym Ur. Kuhne Referendaryuszem zameldowali i udowodnili. Każdy niestawaiący z pretensyami swemi do maiętności rzeczoney i do summy szacunkowey mieć mogącemi wykluczonym i wieczne w tey mierze iemu tak względem teraźnieyszego dziedzica maiętności, iak względem wieczycieli, pomiędzy których summ

theilt wird, aufgelegt werden. Denen, welche hier unbekannt find, bringen wir als Mandatarien die Justig = Commissarien Landgerichte = Rath Gregor, Justig = Commissione = Rath Pilaski und Pigtosie = wiez in Borschlag.

Krotofchin, den 7. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proklama. Im Supothekenbuche ber dem Johann Gottlieb Quandt gehöri, gen im Byrfiker Kreise belegenen sogenannten Bydor- Mühle ist Rubr. III. Mo. 2 die Summe von 400 Athl. eingetragen, welche der frühere Besitzer Gottlieb Tornow laut gerichtlicher Obligation vom 3. April 1806 von dem Prediger Beise zu Grabowo geliehen hat.

Diese Post ist zwar an ben Glaubiger jurudgezahlt, sie kann aber im Sypposthekenbuche noch nicht gelöscht werden, ba bas Schuld = Infirument, welches ber Tornom zurudempfangen, bei einem ihn spater zu Ovenn bei Posen betroffesnen Brande angeblich vernichtet worden, und also zuvörderst amortisit werden muß.

Auf ben Untrag des jesigen Besitzers ber Wydor = Muhle werden daher alle die jenigen, welche an die gedackte Summe bon 400 Athl. und das darüber am 3. Upril 1806 ausgestellte Schuld Dokument, als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand oter sonstige Briefs Inhaber Ans

szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym UUr. Gregor, Pilaski, Pigłosiewicz, na pełnomocników się przedstawiają,

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. W księdze hypotecznéy młyna tak zwanego Wydormühle w powiecie Wyrzyskim położonego, do Jana Bogumiła Quandt należącego, zaintabulowana iest w dziale III. pod Nro. 2. summa 400 Tal., którą dawnieyszy posiadacz Bogumił Tornow według sądowey obligacyi z dnia 3. Kwietnia 1806. od Xiędza Weise w Grabowie pożyczył był.

Pozycya ta spłaconą wprawdzie została wierzycielowi, lecz z ksiegi hypoteczney wymazaną ieszcze być nie może, ponieważ instrument na nia wystawiony, który Tornow napowrót odebrał, przyskazyi dotkniętey go późniey w Pydyniu pod Poznaniem pogorzeli podobno zaginał i z tego powodu nasamprzód umorzony być musi.

Na wniosek teraźnieyszego posiadacza młyna Wydor wzywaią się przeto ninieyszem publicznie wszyscy ci, którzy do rzeczoney summy 400 Tal. i do wystawionego na nią obligu z dnia 3. Kwietnia 1806. iako właściciele, cessyonaryusze, posiasprüche haben, hiermit öffentlich vorgesladen, dieselben in dem auf den 26. Oktober 1833 Vormittags um 10 Uhr vor dem Reserendarius Mittelstädt anberaumten Termin anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit prässtudirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch nach erfolgeter Rechtstraft des Praklusions-Erkenntnisses die Löschung im Hypothekenbuche bewirkt werden soll.

Schneibemuhl, ben 30. Mai 1833.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das hier in Meserih unter der Mo. 356. gelegene, dem Henoch Michaelis, der Wittwe Klewi und dem Perez Wolff gehörige, 470 Kthl. 25 Sgr. taxirte Grundstücktm Wege der nothwendigen Subhaftation diffentlich an den Meistdietenden in dem hier am 30. August c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingeschen werden.

Meferit, ben 29. April 1833.

can had I to westering on the metal the street that we defined the first transfer the street transfer transfer the street transfer tran

dacze zastawni lub inni listowni pretensye maią, ażeby takowe w terminie dnia 26. Października 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu naszego Ur. Mittelstaedt wyznaczonym podali i udowodnili, inaczéy bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i pod względem takowych wieczne milczenie nalożone im będzie, tudzież po nastąpioney prawomocności wyroku prekluzyinego, exintabulacya w księdze hypoteczney uskutecznioną bydz ma.

Pila, dnia 30. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt tu w Międzyrzeczu pod liczbą 356. leżący, Henochowi Michaeli wdowie Kiewi i Perecowi Wolf należący i sądownie na Tal. 470 sgr. 25 oceniony, będzie drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 30. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 29. Kwietnia 1833. Król, Pr. Sąd Ziemiański,

## Beilage zu No. 159. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Bekanntmachung. Es soll die im Dorfe Kahlan unter No. 27. im hiesigen Kreise gelegene, dem Papierfabrikanten Waberesti gehörige, 1070 Athl. taxirte Ackerwirthschaft nebst Zubehör im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbieztenden in den hier

am 4. Juli, am 8. August,

am 13. September c.

anstehenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden. Jeder Bieter muß eine Caution von 150 Athl. baar bestellen.

Meferit, ben 11. Marg 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent. Machftebende, im Frauftabter Rreife, in ber Stadt Liffa belegene Grundftude:

1) bas unter No. 335. belegene, 2 Etagen hohe Hans, gewürdigt auf 373 Athl. 11 Sgr. 3 Pf.,

2) bie unter No. 763 belegene Baustelle, abgeschätzt auf 10 Athl. 6 Sar. 8 Pf.,

sollen zufolge Auftrags bes Königl. Land= Gerichts zu Fraustadt im Wege ber noth= wendigen Subhastation offentlich an den Obwieszczenie. Gospodarstwo w Kaławie, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 27. leżące, Janowi Wabierskiemu należące i sądownie na 1070 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi przez konieczną subhastacyą w terminach na

dzień 4. Lipcz,
dzień 8. Sierpnia i
dzień 13. Września r. b.
tu wyznaczonych, z których ostatni
peremtorycznym iest, publicznie nay-

więcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można. Każdy licytuiący kaucyą w ilości 150 Tal. złożyć musi.

Międzyrzecz, d. 11. Marca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Następuiące Immobilia w powiecie Wschowskim, w mieście Lesznie położone, iako to:

1) dom o dwóch piętrach pod Nro. 335. położony, na 373 Tal. 11 sgr. 3 fen. oceniony, i

2) plac do wystawiania budynków pod No. 763. położony, na Tal. 10 sgr. 6 fen. 8 oceniony, z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego w drodze konieczney subhastacyi publicznie

Meistbietenben verkauft werben, und ber peremtorische Bietungs = Termin ift auf den 2. September c. fruh um 9 Uhr vor bem herrn Uffessor v. Brandt biefelbst angesetzt, welcher besitzfähigen Kanfern hierdurch bekannt gemacht wird.

Die Taxen ber genannten Grundfide tonnen zu jeder schicklichen Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden alle biejenigen, welsche Eigenthumss oder Realansprüche an die Baustelle No. 763 zu haben vermeinen, hiermit aufgefordert, ihre Ansprüsche spätestens in dem peremtorischen Termine anzumelden, widrigenfalls ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auserslegt werden soll.

Liffa, den 13. Mai 1833. Konigl. Preuß, Friedensgericht. więcey daiącemu sprzedane być maią, tym końcem termin peremtoryczny licytacyjny tu w mieyscu na dzień 2. Września r. b. zrana o 9. godinie przed W. Brandt Assessorem Sądu Pokoju wyznaczony jest, który chęć kupienia maiącym i do posiadania zdolnym ninieyszem się uwiadomia.

Taxy wyżéy oznaczonych immobiliów każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Przytem wszyscy, którzyby na plac wspomniony pretensye realne uczynić, lub maiątek placu tego żądać chcieli, naypóźnićy w terminie wyznaczonym zgłosić się powinni, inaczéy bowiem późnićy im spokoienie wieczne nakładzone zostanie.

Leszno, dnia 13. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ziekanntmachung. Im Auftrage ves Königl. Landgerichts sollen vor dem Unterzeichneten Freitag den 5. Juli c. Nachmittags 3 Uhr auf dem Plake am Bernhardiner-Kloster hieselbst 6 Pferzbe, 2 Kühe und 1 Magen, und Montag den 8. Juli c. Nachmittags 2 Uhr auf dem Hose des hiesigen Königl. Landgerichts verschiedene Geräthschaften, Mobel, Wäsche, Rleidungsstücke, Lischzeuge, Betten ze., öffentlich an den Meissbietenden verauktioniert werden.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego maią bydź przez podpisanego w piątek dnia 5. Lipca popoludniu o godzinie 3. na placu Bernardyiskim 6 koni, 2 krowy i bryczka, a w ponie działek dnia 8. Lipca popoludniu o 2. godzinie na zamku sądowym rozmaite sprzęty, meble, bielizna, suknie, obrazy, pościel i t. d., w drodze publiczney aukcyi sprzedawane.

tachten Terminen borgelaben. do wzwyż wymienionych obydwach

Raufluftige werben biermit gu ben ge= Ochote kupić maigcych ninievszem Posen, ben 29. Juni 1833, terminow zapraszam.

Poznań, d. 29. Czerwca 1833.

Chandeite in Moba ju fichen. Biete, ben og. Junif 333

Referendarind Berndes. Referendaryusz Berndes.

Bekanntmachung. Bei ber am heutigen Tage erfolgten Berloofung ber Pofener Ctabt-Dbligationen wurden nachfrebende Munmern gezogen, ale:

No. 826 über 25 Rible. &c. 8 60 sinst so wallet 4 1059 1 = 100 2 mae suntil 346 102 100 #2 months and the sales 3 467 = 100 E AB = 363 = 100 = # 395 = 100 miles of miles of miles 332 #1 100 # 1 The man of the state of the s 981 = 25 = min approximation 666 12 50 2 4 4 4 4 4 4 4 = 689 = 50 = 600 mm = 50 mm = 197 ta 100 at the standard with a 197 ta 100 at the standard well a the majority - x compared 522; = 1,50; = p to the compared the second # 1101 = 100 F 25 = 10 877 = 25

Die Inhaber biefer Dbligationen werben hiermit aufgeforbert, ben Betrag bafur vom 5. bis fpateftene ben 13. b. D. von ber Stabt = Schulben = Tilgunge= Caffe auf dem Rathhaufe in Empfang zu nehmen, widrigenfalls bas Capital auf ibre Gefahr und zwar ohne Binfen bis gum 5. Januar 1834 affervirt bleibt.

Bugleich wird auch befannt gemacht, bag bie Binfen von benen noch im Courfe befindlichen Stadt = Dbligationen fur ben Coupon Do. 17 in eben ber ge= nannten Zeit und bemfelben Orte gezahlt werben.

Dofen, ben 2. Juli 1833.

Die Stadt=Schulben=Tilgunge, Commiffion.

Dferde Muttion. Um 22. Juli c. follen gu Pofen in ber gewohnlichen Art wieberum mehrere ausrangirte Landbefchaler bes bieffeitigen Landgeftuts-Depots, fo wie auch einige 3-jahrige Stutfohlen ber hiefigen Bucht, meiftbietenb gegen gleich baare Bezahlung in Preug. Courant offentlich verfteigert werben, und find Die naberen Bedingungen bes Berfaufs, fo wie die Pferde felbft, Tages juvor am Standorte in Pofen ju feben. Birfe, ben 29. Juni 1833.

Der Landstallmeifter Major v. b. Brinden.

Donnerstag ben 4. Juli wird W czwartek dnia 4. Lipca Unterzeichneter ein großes Instrumentals r. b. podpisany da wielki Koncere Concert veranftalten. Das Rabere ber instrumentalny. Bligng wiadomose Auschlagezettel. Billets bazu bas Stud oglosi afisz. Bilety na tenže po 3 à 15 Ggr. in ber Mittler ichen Buch= zht. dostać można w księgarni Mittbandlung und beim Raufmann Rofe.

lera i u kupca Rose.

G. Geebe.

E. Geede.

Bu berabgefetten Preisen empfiehlt ben geehrten herren Dekonomen , wie auch Brau= und Brennerel-Befitern, fich ber Unterzeichnete mit feinen geftempelten Alfoholometern, großen und fleinen Maifch= und Babe: Thermometern, Lutter-, Bier= und Branntwein , Probern, und richtig rectificirten Barometern, Trofaren, Impfnabeln und Schafftempeln; fo wie mit Unfertigung aller in fein gach ein= folagenden Inftrumente und Rumftartitel und beren Reparatur, fo wie auch Blis: ableiter-Unlagen. Much ift bei mir ftete frische rothe und weiße gullung, Bintbolgen und Platin Schwamme zu ben Dobereinschen Feuermafchinen gu haben.

U. Pfanbt, Mechanikus fur mathematische und phyfikalische Infirumente. Bafferfrage im Gafthof jum rothen Abler Do, 187 in Dofen.

deung li Deugelich Gerenio etc.

Die belle Etage in bem Edhaufe Do. 165, mit ben fcbuften Musfichten auf Die Friedriche= und Wilhelmoffrage, ift bom 1. Ditober d. 3. gu vermiethen. Dofen, Wo G. Kramarfiewick. fur tes wante we are in chen